### Nro: 6.

## DZIENNIK

# Rządowy Wolnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

w Krakowie dnia 12. Lutego 1820. Roku.

Nro 4387. D. G. S.

#### Senat Rządzący etc.

Inpewniaiac exekucya przepisom Kodexu Cywilnego, odnoszac m się do Aktów Stanu Cywilnego, w Szpitalu S. Łazarza, stanowi w tey mierze co następuie:

Art: 1. Urzędnik Stanu Cywilnego Parafii S. Mikołaia, w obrębie którey Szpital S. Łazarza znaydnie się, spisywać ma Akta Urodzenia wszystkich dzieci w Szpitalu zmarłych, kryiomo tamże złożonych, i na Ulicach, lub placach publicznych, w obrębie Parafii S. Mikołaia znalezionych, a to stosownie do przepisów Art: 55. i 58. Kodexu Cywilnego, równie iak i Akta zeyścia zmarłych w tymże Szpitalu chorych i dzieci w Myśl Art: 77. Kodexu Cywilnego.—

Art. 2.

- Art: 2. Co do dzieci po za obrębem Parafii rzeczoney znalezionych, spisywanie Aktów Urodzenia, dziać się powinno przez Urzędnika Stanu Cywilnego, tey Parafii, w którey dziecko było znalezionym, stósownie do przepisów Art: 58. kod: Cyw: i oddaiąca dziecko takie do Szpitala iakakolwiek Władza, winma złożyć Extrakt Aktu tego, który zachowanym będzie w Archiwum Szpitala.—
- Art: 3. Dzieci Osob Ubogich w Szpitalu leczonych, inaczey do Szpitala nie będą mogły bydź przyjetemi wraz z Rodzicami, iak gdy opatrzonemi będą w Extrakt Aktu Jeh Urodzenia, wydany przez właściwego Urzędnika Stanu Cywilnego.—
- Art: 4. Dzieci z Szpitala na wychowanie wydawane i w mieyscach gdzie wychowywanemi są umieraiące, po spisaniu Aktu zeyścia wedle przepisów Art: 77. Kodexu Cywilnego, przez Urzędnika tey Parafii, gdzie śmierć zaszła, powinny bydź chowane, w teyże samey Parafii, przynoszenie Jch po śmierci do Szpitala, końcem pogrzebania iak naymocniey zabrania się.—
- Art. 5. Urzędnicy Stanu Cywilnego a zarazem Plebani po Parafiach wedle rozporządzeń Dekretu Króla JMC. Saskiego z dnia 23. Mca Lutego roku 1809. dotąd w kraju tuteyszym obowięzujących; tudzież Urządzeń Kommissyi Organizacyjney z dnia 10. Czerwca r. 1816. obydwoch obeymujących taxy, dla Urzędników Stanu Cywilnego, i Plebanów, wedle których wyna Igrodzenie, tak za spisywanie Aktow, iak i odprawianie Obrządków Religiinych pobierać mają spisywać powinni Akta urodzenia, i zeyścia wspomnionych Ubogich Osób i dzieci, wydawać wspomnione, powyżey Extrakty, i odbywać obrządki Religiino

lígiine Chrztu i pogrzebu, bez żądania za to iakieykolwiek taxy.— Szpital zaś winien będzie tylko wynadgrodzić Osobom, u których dziecię zmarłe chowało się, poniesione koszta na sprzęty pogrzebowe, a to w ustanowić się maiącey przez Radę Gospodarczą Szpitala proporcyi.—

Art: 6. Urządzenie to ma bydź przez Władze Policyine mieyscowe Mieszkańcom w Okręgu, odczytane, aby do powszechney onych wiadomości doszło.—

Kraków dnia 25. Stycznia 1820 roku.

Wodzicki.

Darowski Z. S. J. S.

Nro 91. D. G. S.

#### Sekretarz Jeneralny Senatu

Oznaymuie, iż stósownie do Uchwały Senatu, w dniu dzisieyszym zapadłey, odbywać się będzie Konkurs na obsadzenie posady Adjunkta przy Sekretarzu Jeneralnym Senatu, który od początku Roku Etatowego, to iest: od dnia pierwszego Czerwca 1820. Roku płacę roczną Budgetem obiętą w kwocie Złotych polskich tysiąc ośmset pobierać ma.— Każdy więc, o to mieysce ubiegać się chcący, czyli się iuż w tey mierze Senatowi oświadczył, lub nie, stawić się winien dnia 21. bieżącego Miesiąca w Sali Obrał Senatu, o godzinie dziesiątey z rana, gdzie wyznaczona do tego od Senatu Kommissya przekonywać się będzie o stósownym usposobieniu każdego Kandydata.— Ten zaś, kto Nominacyą uzyska, do pełmienia obowiązków przypuszczo-

puszczony, aż do końca Maja roku bieżącego bezpłatnie one sprawować winien będzie.

w Krakowie dnia 11. Lutego 1820. roku.

Mieroszewski Sekr. Jen Senatu.

Nro. 459. D. G. S.

#### Senat Rządzący etc.

Uwiadomiony, iż znalazły się Osoby, które w szkodliwym dla spółeczności zamiarze przedsięwzięły utrzymywać w Mięszkaniach swoich prasy Litographiczne; --- zważywszy oraz, iż Litographia, będąc teyże, co i Sztuka Drukarska natury, pod Dozorem Rządowym zostawać powinna, Oznaymuie ninieyszem; iż odtąd nikomu nie będzie wolno utrzymywać u siebie prass Litographicznych, bez uzyskania na to wyrażnego od Senatu pozwolenia.-- A postępuiący przeciwnie, karze Złotych polskich tysiąca, połączoney z Konfiskatą wszelkich narzędzi, tudzież Materyałów, Pism, Rysunków, któreby przy takowey prasie znalezionemi były, ulegnie-- W ogólności zaś Litographia podlegać będzie nadal, tym samym przepisom, takie względem Drukará są, lub w przyszłości mogą bydż wydanemi---

Kraków dnia 11. Lutego 1820. r.

Wodzicki

Mieroszewski Sekr: Jen: Senatu.

## Dodatek do Dziennika Nru 6. Miasta Knakowa

OBWIESZCZENIE isarz Tryb: I. Inst: W. Miasta Krakowa i Jego Okręgu stosownie do artykułu 602 Kodexu postępowania Sadowego wiadomo czyni, iż Henryk Salomoński Kamornik Sądowy na mocy aktu urzędowego przed Notaryuszem Publicznym W. M. Krakowa Antonim Matakiewiczem w dniu 3. Września 1818 r. zeznanego, którym Adam Gzell wraz zmałżonką swą z Brytków Gzellową, tudziesz Salomea z Barańskich Brytkowa wdowa summe 3000. Zip: w srebrney monecie w raz z prowizya po 5. od 100. bydź dłużnemi Janowi Ekertowi przyznali, i takową w dniu 3. Września r. b. solidarnie temuż zapłacie zobowiązali się, ż gotową na uchybienie wypłaty Exekucyą, stronom przez woźnego sądowego w dniu 4. Września r. b. na czele wezwania Exekucyinego prawnie doręczonego, zaiął w dniu 28. Października r. b. dom murowany na Piasku przy Krakowie pod L. 100. przy ulicach Szerokiey i Garncarskiey narożnie stoiący, pomiędzy sąsiedzkiemi domami ziedney Agneszki Maryańskiey, a Mateusza Witayskiego z drugiey strony położony, Adama i Zofii Gzellów małżonków tudzież Salomei z Barańskich Brytkowy, Obywateli W. M. Krakowa z professyi Garbarzy w tymże domu mieszkaiących, dziedziczny, a to na zaspokoienie summy powyższey 3000. Złp: w monecie srebrney kurant w raz z prowizya po 5 od 100. od dnia 3. Września 1818 r. należącą się niemniey kosztow Exekucyinych, Janowi Ekertowi Obywatelowi W. M. Krakowa z prefessyi Białoskornikowi na Piasku przy Krakowie w ulicy Szerokicy pod L. 3. zamieszkałemu, a co do tey czynności u Jozefa Jankowskiego P. O D. Adwokata sadowego prawne zamieszkanie maiącego, z mocy powyżey wyrażonego aktu należących się - Przedarz tego domu imieniem zaymniącego popiera Jozef Jankowski Adwokat przy ulicy Grodzkiey pod L. 117. w Krakowie mieszkaiący. Kopiie Protokułu zaigcia, Adamowi i Zofii Gzellom małżonkom tudziesz Salomei z Barańskich Brytkowey - Filipowiczowi Pisarzowi Sądu Pokoiu Okręgu I. W. M. Krakowa - Kazimierzowi Zakrzewskiemu Woytowi Gminy IX. W. M. Krakowa w dniu 2. Listopada r. b. wręczone zostały - Oryginał Protokołu zaięcia w akta hipoteczne W. M. Krakowa w Księgę zaięć Vol: II. na karcie 78. pod N: 26. w dniu 3. Listopada r. b., a w Xiege zaięć Kancellaryi Tryb: I. Just: w Xiedze II. od stronnicy 358, do stron: 372, w

m. N. Cis

dniu 17. Listopada r. b. wciągnionym został — Termin do pierwszey Publikacyi warunków Licytacyi na dzień 28. Grudnia r. b. wyznaczony, następne zaś Publikacye stosownie do przepisow art: 702 Kod: Post: Sąd: na audyencyi Tryb: I. Jnst: W. M. Krakowa przy Ulicy

Grodzkiey pod L. 106 odbywać się będą. -

Po odbytych trzech publikacyach warunków Licytacyi domu zaiętego, do przygotowniacege przysądzenia domu tego wyrokiem Tryb: I. Justuncyi W. M. Krakowa dzień 25- Lutego r. b. wyznaczony iest. Cena szacunkowa zaiętey realności na pierwsze wywołanie w kwocie Trzech Tysięcy Złp: ustanowiona została — Chęć przeto ficytowania mai cy zechcą się w dniu wymienionym na audyencyi Tryb; I. Just: W. M. Krakowa znaydować.

Kraków dnia 8. Lutego 1820. Roku Kuliczkowski Pisarz.

ont 9. 8. m. th. Es. 14.